### Amtsblatt

a u r

## Semberger Zeitung.

## Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

19. April 1866.

N" 90

19. Kwietnia 1866.

(52) E d y k t. (2

Nr. 15508. C. k. sąd krajowy jako handlowy niniejszym edyktem ogłasza, iż p. Józef Paygert przeciw p. Wincentemu Ziętkiewiczowi i p. Wiktorowi Ziętkiewiczowi na dniu 23. marca 1866 do liczby 15508 wniósł prośbę o wydanie nakazu zapłaty na sumę wekslową 300 zł. wal. austr. z p. n., którą prośbę załatwiając sąd uchwałą z dnia 28. marca 1866 do l. 15508 na podstawie wekslu z daty Łwów 28go czerwca 1865 na 300 zł. w. a. opiewającego, wydał nakaz płatniczy stosownie do żądania proszącego.

Ponieważ miejsce pobytu p. Wincentego Ziętkiewicza nie jest wiadomem, przeto mu się kuratora w osobie pana adwokata Dra. Czemeryńskiego ustanawia, nadając mu jako zastępcę adwokata Dra. Malinowskiego i rzeczony nakaz płatniczy dla p. Wincentego Ziętkiewicza doręcza się kuratorowi jego p. adwokatowi Drowi. Cze-

neryńskiemu.

O czem się p. Wincentego Ziętkiewicza niniejszym edyktem uwiadamia.

Lwów, dnia 28. marca 1866.

(629) E d y k t. (2

Nr. 1182. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Zborowie zawiadamia się niniejszem p. Apolonie z Kopestyńskich Nikowiczową z miejsca pobytu niewiadomą, że p. Stanisław Milewski przeciw masie ś. p. Jana Zurakowskiego, p. Apolonii Nikorowiczowej i innym o zwrócenie kaucyi 420 zł. w. a. z p. n. pod dniem 20. września 1864 l. 2825 z pozwem wystąpił, w moc którego tutejszo-sądową uchwałą z dnia 20go marca 1866 l. 1050 do ustnej rozprawy termin na dzień 4. maja 1866 o godzinie 9tej przed południem ustanowionym i wszelkie dotychczas w nadmienionym sporze wydane uchwały sądowe ustanowionemu równocześnie w osobie p. Jana Gotzonera kuratorowi doręczone zostały.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Zborów, dnia 30. marca 1866.

(2) A p n f n r 8.

Rr. 3229. Posterpebientenstelle bei ber neu zu errichtenden Posterpedizion in Narol gegen Vertragsabschluß und 200 fl. Kauzion.

Diefelbe hat fich mit dem Briefs und Fahrposidienste zu befassen und mittelst der bestehenden Bothenfahrten zwischen Jaroslau und Betzec ihre Posts Berbindung zu erhalten.

Bezüge des Posterpedienten Ginhundert dreißig Gulben Bestal-

lung und zwanzig Gulben Amtspauschale jährlich.

Bewerber haben ihre gehörig gestempelten Gesuche unter legaler Nachweisung des Alters, Wohlverhaltens, der bisherigen Beschäftigung und Vermögensverhältnisse, und zwar wenn sie bereits in öfentlichen Diensten siehen, im Wege ihres Amtsvorstandes, sonst aber im Wege der zuständigen politischen Beborde binnen 4 Wochen bei der f. f. Postdiretzion Lemberg einzubringen

Bon der f. f. galig. Post=Direfzion.

Lemberg, am 10. April 1866.

(666) Rundmachung. (2

Nr. 12639. Bur Wiederbesetung der Tabakgroßtrafft zu Ottynia, Stanislauer Kreises wird tie Konkurrenz mittelft Ueberreichung striftlicher Offerte ausgeschrieben.

Diese Offerte belegt mit bem Babium von 60 ft. find langstene bis inclus. 11. Mai b. S. bei ber f. t. Finang = Bezirfe = Direfzion

in Stanislau ju überreichen.

Die näheren Lizitazionsbedingnisse und ber Erträgnifausweis können bei der f. f. Finanz = Bezirks = Direkzion in Stanislau und bet ber f. f. Finanz-Landes-Direkzion eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfzion.

Lemberg, am 11. April 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12639. W celu obsadzenia głównej trafiki tytuniu w Ottyni, obwodu Stanisławowskiego, rozpisuje się konkurencya przez pisemne oferty.

Te oferty zaopatrzone kwotą 60 zł. jako wadyum, mają być podane najpoźniej dnia 11. maja b. r. włacznie do c. k. obwodowej dwokowi dospodowej

dyrekcyi dochodów skarbowych w Stanisławowie. W roku 1865 wyniósł obrót tej trafiki

Bliższe warunki licytacyjne, jakoteż wykaz dochodów można przejrzeć w wspomnionej dyrekcyi obwodowej, tudzież w c. k. dyrekcyi krajowej dochodów skarbowych.

Od c. k. dyrekcyi krajowej dochodów skarbowych. Lwów, dnia 10. kwietnia 1866.

(663) © b i t t. (2)

Mr. 10048. Bon dem f. f. Lemberger Landes, als Handelsgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Handelsmann Efroim Sygall mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß gegen ihn die Zahlungsaustage über die Wechselsumme vom 265 st. 20 fr. öst. Währ. s. R. G. unterm 3. November 1865 z. 3. 55885 vom hiesigen Gerichte ergangen ist.

Da ber Wohnort best Efroim Sygall unbekannt ift, so wird bemfelben ber fr. Landes-Abvokat Dr. Kolischer mit Substitutrung best herrn Landes Abvokaten Dr. Rechen auf feine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und bemfelben bie oben angeführte Zahlungsauflage bieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 15. Mars 1866.

(654) Uwiadomienic. (2

Nr. 848. W cdykcie tutejszego sadu z dnia 18. marca t. r. l. 541 w Nrach. 73, 75 i 76 Dziennika urzedowego Gazety lwowskiej ogłoszonego, zaszła pomyłka druku w oznaczonym do rozprawy terminie, która niniejszem w ten sposób prostuje się, że termin do rozpraw ustnych nie na 27. lutego, lecz na dzień 27. lipca 1866 oznaczony został.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Rohatyn, dnia 14. kwietnia 1866.

Mr. 6124. Bon dem Stanisławower f. f. Kreisgerichte wird bekannt gemacht, daß für den nach Lemberg übersetzen Gerrn Gerichts-Advokaten Dr. Florian Ritter v. Minasiewicz der Stanisławower fr. Advokat Dr. Kwiatkowski, und für den Fall einer Collission der Fr. Advokat Dr. Eminowicz zu Generalsubstituten bestellt und diesen Substituten alle in den Händen des Hrn. Advokaten Dr. Minasiewicz besindlichen Advokatursaften, für welche nicht schon ein Spezialsubstitut bestellt wäre, übergeben werden.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, am 4. April 1866.

(656) Ginberufunge Gdift. (2)

Nr. 8137. Nachbenannte Personen aus ber Stadt Brzezany halten sich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten auf:

Markus Wolf Schwarz geboren im Jahre 1837.
Nuchim Korn " " 1838.
Jacob Sanf " " 1842.
Naftale Korn " " 1843.
Peisach Nachman Weitz " " 1844.

Dieselben werden hiemit aufgeforbert, längstens binnen sechs Monaten von ber erften Einschaltung bieses Ebiftes in ber Landes-Beitung jurudjutehren und ihre unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen sie nach bem a. h. Auswanderungs Patente vom 24ten März 1832 verfahren werden mußte.

Bom f. f. Bezirkeamte. Brzezany, am 7. Februar 1866.

#### Edykt powołujący.

Nr. 8137. Niżej poszczególnione osoby z Brzeżan przebywają bez upoważnienia za granica państwa austryackiego:

 Markus Wolf Schwarz, urodzony w roku 1837.

 Nuchim Korn, " " 1838.

 Jakób Sanf, " " 1842.

 Naftale Korn, " " 1843.

 Peisach Nachman Weitz, " " 1844.

Wzywa się takowych niniejszem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia edyktu niniejszego w Gazecie krajowej do kraju powrócili i swą nielegalną nieobecność usprawiedliwili, inaczej przeciw nim podług przepisów najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 roku postąpionem będzie.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Brzeżany, dnia 7. lutego 1866.]

1

Rr. 533. Mit Genehmigung bes hohen Kriegeminifteriums vom 23. Marg 1866, Abtheilung 8, Dr. 688, intimirt mit ber hohen Lanbes-General-Rommando-Berordnung ddto. Lemberg 29. Marg 1866 Abtheilung, 6 Mr. 253, bringt die Lemberger f. f. Genie - Direfzion hiermit zur öffentlichen Kenntniß, baß am Mittwoch ben 9. Mai 1866 Bormittag um 10 Uhr in ber Genie = Direfzionskanzlei (Mallgaffe Rr. 2911/4 2ten Stock, ebemaligen Mikolasch'ichen Saufe) eine Lizitagione-Berhandlung im Bege ichriftlicher Offerte megen Entreprife-Bau einer zweiten neuen getedten Reitschule in Lemberg mittelft Bergenten-Machlaß von ber auf Grundlage der biesbezüglichen bieramtliden Grundpreise berechneten und mit 20.195 fl. 20 fr. veranschlagten Baufumme abgehalten merben wirb.

Die naberen Ligitagionebedingungen, fo wie das Claborat, konnen bei ber hiefigen Genie = Direfgion von 9 Uhr Bormittage bie 1 Uhr Nachmittage beliebig eingefehen werben.

Lemberg, ben 11. April 1866.

Edykt. (662)

Nr. 14772. C. k. sad krajowy lwowski zawiadamia tym edyktem Dra, Józefa Dunieckiego, iż przeciw niemu i Karolowi Kozakiewiczowi przez Agnieszke Jedlińska pozew o unieważnienie kontraktu kupna i sprzedaży uzględem realności pod 1. 116, 117, 118, 127 i 1751/4 we Lwowie na dn'u 12. stycznia 1863 sporządzonego, zaintabulowanie onejże za właścicielkę tychże realności i oddanie jej fizycznego posiadania takowych na dniu 19go marca 1866 do 1. 14772 podała, w skutek którego pozwanym polecone zostało, aby wspólna obrone w 90 dniach wnieśli.

A że miejsce pobytu pierwpozwanego Dra. Józefa Dunieckiego nie jest wiadome, a zatem ustanawia się onemu na jego koszt i niebezpieczeństwo adwokata Dra. Zminkowskiego za kuratora, a adwokata Dra. Jabłonowskiego jego zastępcą i doręcza się temuż ku-

ratorowi pozew dla pierwpozwanego przeznaczony.

Oraz wzywa się pierwpozwanego, aby ustanowionemu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzielił lub też innego obrońce sobie obrał i takowego sądowi wykazał, inaczej skutki tego zaniedbania sam sobie przypisać musi. Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 24. marca 1866.

(660)

Nr. 14234. C. k. sad krajowy lwowski jako handlowy wzywa wszystkich tych, którzyby weksel z daty Lwów 1go września 1865 na 1000 zł. w. a. opiewający sześć miesięcy od daty we Lwowie płatny i przez pp. Leona Debkowskiego i Emilie Debkowską na ordre małżonków Edwarda i Fortunaty Kosciuk niepodzieluie akceptowany w rekach mieli, by ten weksel w przeciągu dni 45 od dnia pierwszego ogłoszenia niniejszego edyktu temuz sądowi tem pewniej przedłożyli, i swoje prawa do takowego wykazali, gdyż inaczej takowy po npływie tego terminu za umorzony i nieważny uznanym zostanie.

O czem się proszących i pp. Leona i Emilie Debkowskich

uwiadamia.

Lwów, dnia 21. marca 1866.

(661)

Dr. 14461. Bon Geite bes Lemberger f. f. Landes- ale Sanbelsgerichtes merben mittelft gegenwärtigen Gbiftes alle jene, welche ben bem Samuel Luft in Berluft gerathenen Wechsel ddto. Stryj 1ten Juni 1864 über Die Summe von 1000 fl. oft. Bahr. zwei Monate a dato gablbar an die Ordie des Ausstellers Samuel Luft angenommen von Wenzel Hudetz in Sanden haben follten, aufgefordert, ben: felben binnen 45 Tagen bom Tage der erften Ginfchaltung biefes Edif. tes gerechnet, biefem Gerichte um fo gewiffer vorzulegen und ihre Rechte auf denselben darzuthun, widrigens berfelbe nach Ablauf biefer Frist für amortifirt und ungültig erklart werden wurde.

Dievon werden die Partheien verffandigt.

Dom f. f. Landes: als Handelsgerichte.

Lemberg, am 21. Marz 1866.

Rr. 2240 - C. Bom f. f. Landes - Militargerichte fur Galigien

und bie Bufowina wird biemit befannt gemacht. Es erliegen bei ber f. f. Univerfal - Dilitar - Depositen - Aldminiftragion gu Wien fur bie unbefannt mo befindlichen Rinder Peter und Rosalia des im Stande des bestandenen 2. Garnisons Bataillons verftorbenen Feldwebels Marossy die 21/2% Wiener Stadt Banko-Oblisgazion Serie 72 doto. 21. April 1826 Rr. 9929/65464 per 62 ft. und eine berlei Dbligagion boto. 30ten Marg 1848 Gerie 116 Mr. 4040/109486 pr. 530 fl.

Da der Aufenthaltsort diefer langft großjährigen Gigenthumer unbekannt ift, fo merden Diefelben oder ihre Rechtenehmer hiemit aufgefordert, fid megen Erhebung diejes Dopositi binnen Ginem Sabie und 45 Lagen biergerichts um fo gewiffer anzumelben und fich ju legitimiren, als fouft damit mas Rechtens ift, verfügt werden mirb.

Lemberg, ben 13. April 1866.

Edykt.

Nr. 4632. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszem z miejsca pobytu niewiadomym Adamowi Wisłockiemu i Piotrowi Romańskiemu, a w razie ich śmierci ich spadkobiercom z nazwiska, imienia i pobytu nicznajomym wiadomo czyni, że przeciw nim Franciszek Ksawery Rosnowski o uznanie, ze dożywotna roczna renta w ilości 2400 złpol, dla Adama Wistockiego w stanie dłużnym cześci dóbr Pakoszówki i Lalina Dom. 22. p. 223. n. 5. on. zahypotekowana, a na cene kupna tych części dóbr przeniesiona ngasta, i ze takowa z tabeli płatniczej sądu tego do l. 14424 ex 1865, która w miejscu III. na cenie kupna części dóbr Pakoszówki i Lalina zakolokowana została, z tej tabeli platniczej ma być eliminowana, pozew de dato 22. marca 1866 l. 4632 wytoczył i o sądowa pomoc prosił, na któryto pozew termin na dzień 5. czerwca 1866 o 10. godzinie przed południem oznaczony został.

Poniewaz pobyt pozwanych niewiadomy jest, sad ten im jako kuratora p. adwokata kraj. Dra. Regera z zastepstwem tutejszego adwokata krajowego p. Dra. Mochnackiego nadał, z którym ta wytoczona sprawa przeprowadzoną będzie.

Zatem zapozwanych wzywa się, by w należytym czasie albo sami staneli albo potrzebne dokumenta nadanemu zastępcy udzielili, albo tez innego obrońce sobie obrali, i temuz sądowi oznajmili. inaczej skutki z zaniechania powstać mogące, sami sobie przypiszą.

Przemyśl, dnia 4. kwietnia 1866.

Kundmachung.

Mr. 2525 - A. E. Der vom boben f. f. Juftigminifterium gum Albrofaten in Stryj ernannte Deftor Anton von Karchesy bat am Seutigen den Umteeid hiergerichts abgelegt, mas hiemit gur öffentli= chen Renntniß gebracht wird.

Bom f. f. Ober-Landesgerichte. Lemberg, am 16. April 1866.

(647)E d y k t.

Nr. 40182. Lwowski c. k. sad krajowy jako handlowy niniejszym edyktem Samuelowi Wohl, Mojzeszowi Aschkanazemu i O. M. Goldbaumowi, co do zycia i pobytu niewiadomym, a w razie ich zgonu mas spadkowych lub spadkobierców po nich, co do imion, życia i pobytu niewiadomych wiadomo czyni, iż p. Maryanna z Raciborskich Tatomirowa pod dniem 5. sierpnia 1865 do liezby 40182 prosbe wniosła o wprowadzenie amortyzacyi nakazu płatniczego z 28. maja 1846 do l. 5312, tyczącego się sumy weksłowej 936 złr. m. k. z p. n. przeciw panu Leonowi Tatomirowi wydanego, która prosha stronie przeciwnej uchwala z dnia dzisiejszego do oświadczenia się w przeciągu 30 dni udziela się,

Poniewaz miejsce pobytu tychże niewiadome, ustanawia się na ich koszta kuratorem adwokata Dra. Natkis w zastępstwie adw. Dra. Hönigsmann i temuz powyższa uchwała dorecza sie.

Lwów, dnia 11. października 1865.

### Anzeige - Platt.

#### boniesienia brywalne.

(638)Rundmachung

Bom 15. April c. an wird bis auf Weiteres ju ben Ge= buhren für bie Beforderung von Berfonen, Reisegepad, Gilguter und Frachten, bann bes f. f. Militars und ber Militarguter auf unserer Bahn ein 3perct. Agiozuschlag eingehoben werben.

Die Ausnahmen von diefem Tarifeguschlage find aus ber auf

allen Stationen affigirten Rundmachung zu entnehmen.

Wien, am 9. April 1866.

Der Verwaltungerath.

#### It. It. priv. gaf. Karf Ludwig-Bahn. C. k. upr. kolej galic. Karola Ludwika.

#### Obwieszczenie.

(3)

Od dnia 15. kwietnia b. r. az nadal pobierać się będzie na naszej przestrzeni kolejowej 3% dodatek azja do należytości od przewozu osób, pakunków podróżnych, przesyłek spiesznych i frachtów, tudzież c. k. osób wojskowych i przesyłek wojskowych.

Wyjatki od tego dodatku taryfowego można powziaść z obwieszczenia tutejszego znajdującego się po wszystkich stacyach.

Wieden, dnia 9 kwietnia 1866.

Rada zawiadowcza.